Fowszechny

# dziennik praw państwa i rządu

cesarstwa austryackiego.

Część LXIV.

Wydana i rozesłana: dnia 22. Paż dziernika 1851.

Allgemeines

## Reichs-Gesetz- und Regierungsblatt

Mr das

## Maiserthum Oesterreich.

LXIV. Stück.

Ausgegeben und versendet am 22. October 1851.

## Część LXIV.

Wydana i rozesłana 22. Października 1851.

#### 232.

### Cesarskie rozporządzenie z dnia 5. Października 1851.

obowiązujące w owych krajach koronnych, w których nowa organizacya sądowa w zycie już weszła, o ile zachodzą okoliczności, w następujących przepisach przewidziane;

mocą którego wydane zostają postanowienia o ściąganiu taks sądowych, tabularnych i innych należytości sądowych, załegłych jeszcze z czasu przed zaprowadzeniem ustawy o należytościach z dnia 9. Lutego 1850 N. 50 dz. pr. p.

Ażeby ściągnąć w sposób jak najprostszy i w jak najkrótszym czasie taksy sądowe, tabularne i inne należytości sądowe, pochodzące z czasu przed wprowadzeniem w w życie ustawy o należytościach z dnia 9. Lutego 1850 Nr. 50 dz. pr. p. i zaległe częścią na rzecz dawnych dzierżycieli sądownictwa, częścią na rzecz skarbu państwa, postanowiłem po wysłuchaniu Mojej Rady ministrów, i Mojej Rady Stanu, następujące wydać przepisy i rozporządzam niniejszem:

A. Co się tycze należytości, zaległych na rzecz byłych dzierżycieli sądownictwa gminnego i patrymonialnego.

#### §. 1.

Zaległe u stron na rzecz byłych dzierżycieli sądownictwa taksy tabularne i sądowe, tudzież inne należytości sądownicze (należytości dla posłańców, portorya pocztowe itd.) powinny, na żądanie prawo mającej gminy lubposiadacza dóbr, być ściągnięte od dłużników przez c. k. sądy powiatowe, wedłu gnorm, istniejących dawniej co do ściągania tychże należytości, o ile takowe nie dłużej zalegają, jak lat trzy, od 7. Września 1848 wstecz licząc.

§. 2.

Tym końcem winna gmina lub właściciel dóbr podać do sądu powiatowego, któremu oddane zostały akta sądowe, a jeżeli takowe oddane były kilku sądom powiatowym, do tego sądu, któremu na mocy instrukcyi oddawczej oddane zostały niepodzielne księgi pomocnicze, rejestra, i prenotacye — spis zaległych należytości wraz z notami taksalnemi, od stępla wolnemi, najdalej do 1. Maja 1052 r. i wykazać prawo do pobierania reszt zaległych od 7. Września 1848 r. (§. 8).

§. 3.

Równocześnie należy wymienić osobę zamieszkałą w siedzibie sądu powiatowego, do której odwożone być mają ściągane należytości, a która na ten cel zaopatrzoną być

#### LXIV. Stück.

Ausgegeben und versendet am 22. October 1851.

#### 232.

## Kaiserliche Verordnung vom 5. October 1851,

giltig für jene Kronländer, in denen die neue Gerichts-Organisation bereits in Wirksamkeit getreten ist, in soferne die thatsüchlichen Voraussetzungen der nachfolgenden Bestimmungen eintreten,

wodurch Bestimmungen über die Eintreibung der noch aus der Zeit vor der Wirksamkeit des Gebührengesetzes vom 9. Februar 1850, Nr. 50 Beichsgesetzblatt, aushaftenden Gerichts- und Grundbucks-Taxen und sonstigen Gerichtsgebühren verfügt werden.

Damit die Eintreibung der aus der Zeit vor der Wirksamkeit des Gebührengesetzes vom 9. Februar 1850, Nr. 50 Reichsgesetzblatt, herrührenden, theils für die abgetretenen Gerichts-Inhaber, theils für den Staatsschatz noch aushaftenden Gerichts- und Grundbuchs-Taxen und sonstigen Gerichtsgebühren in möglichst einfacher Art und schleunig erfolgen konne, habe Ich nach Einvernehmung Meines Ministerrathes und nach Anhörung Meines Reichsrathes nachfolgende Bestimmungen zu beschliessen befunden, und verordne hiemit:

A. Rücksichtlich der für die gewesenen Communal- und Patrimonial-Gerichts-Inhaber auskaftenden Gebühren.

S. 1.

Die für die ehemaligen Gerichts-Inhaber bei Parteien noch ausständigen Grundbuchsund Gerichts-Taxen und sonstigen Gerichtsgebühren (Botenlöhne, Postporto etc.) sind, in
soferne sie nicht mehr als drei Jahre vor dem 7. September 1848 zurückgerechnet aushaften, über Begehren der bezugsberechtigten Gemeinde oder Guts-Inhabung durch die k. k. Bezirksgerichte nach den für die Eintreibung solcher Gebühren bestandenen Normen von den
Rückständnern einzubringen.

S. 2.

Die Gemeinde oder Guts-Inhabung hat zu diesem Zwecke bei jenem Bezirksgerichte, welchem die Gerichtsacten übergeben wurden, und falls die Uebergabe an mehrere Bezirksgerichte erfolgte, bei demjenigen, welchem in Gemässheit der Uebergabs-Instruction die untheilbaren Hilfsbücher, Register und Vormerkungen übergeben worden sind, ein Verzeichniss der rückständigen Gebühren sammt den erforderlichen stämpelfreien Taxnoten längstens bis 1. Mai 1852 zu überreichen, und rücksichtlich der seit 7. September 1848 aushafenden Gebührenreste ihr Bezugsrecht auszuweisen (§. 8).

N. 3.

Zugleich ist eine am Silze des Bezirksgerichtes wohnhafte Person namhaft zu machen, an welche die einzuhebenden Gebühren abzuführen sind, welche zu diesem Behufe mit einer, i wykazać się winna pełnomocnictwem, upoważniającem do odbierania i kwitowania zaległych należytości.

S. 4.

Wspomniony w S. 2 wykaz i noty taksalne mają zawierać:

- a) dokładne oznaczenie przedmiotu z dodaniem daty i liczby ekshibitowej sprawy, od której nastąpiło wymierzenie taksy.
- b) Nazwisko, przymiot i zamieszkanie (Nr domu) strony, do zapłacenia obowiązanej.
- c) oznaczenie władzy (magistratu, sądu miejskiego lub miejscowego, justycyaryatu lub urzędu ekonomicznego), od którego wyszło wymierzenie należytości.
- d) kwotę i przymiot należytości.

§. 5.

Sąd powiatowy obowiązany jest ściągnąć należytości zaległe albo sam, lub jeżeli strona nie zamieszkuje w okręgu sądowym, przez właściwy sąd powiatowy i wręczyć płacicielowi notę taksalną, potwierdziwszy na niej zapłatę.

Jeżeli strona czyni trudności, przeciw rzetelnej należytości, będą takowe dochodzone i załatwione za pomocą dotyczących aktów, a według okoliczności, przez wysłuchanie dotyczącego zarządu miasta lub dóbr.

Jak skoro przeciw rzetelności należytości nie manic stanowczego do zarzucenia, należy według okoliczności przystąpić do ściągnienia w drodze egzekucyi.

§. 6.

Wybrane należytości, mają być pełnomocnikowi, upoważnionemu do odebrania wydane, za kwitem niestęplowanym i potwierdzeniem na wyż wspomnionym spisie taksowym. Tak spis ten jako i kwit, winien sąd powiatowy dla pokrycia u siebie zachować.

§. 7.

Co do zaległości, pozostających więcej jak trzy lata, od 7. Września 1848 wstecz licząc, jeżeli zwłoka nie pochodzi z udowodnionego pozwolenia płacenia ratami, równie jak co do należytości, nie zapadłych jeszcze w czasie odebrania sądownietwa (ekspektatywy należytości), jako też co do tych, które w terminie, w §<sup>fie</sup> 2. oznaczonym, nie zostały zameldowane do ściągnienia, wyż wyznaczone postępowanie nie ma miejsca; lecz stronom interesowanym zostawiona jest zwykła droga prawa.

B. Co się tycze należytości, zaległych na rzecz skarbu państwa.

S. 8.

Co się tycze zaległości taks i innych należytości sądowych, które w czasie prowizoryum od 7. Września 1848, aż do oddania sądownictwa przez byłych dzierżycieli sądownictwa na rachunek Skarbu państwa powinny były być wybrane i oddane, a byłym dzierżycielom sądownictwa na rachunek wynagrodzenia za prowizoryczne prowadzenie sądownictwa nie zostały przekazane, zaczem jeszcze na rzecz Skarbu państwa zalegają, są obowiązani dawni dzierżyciele sądownictwa do 1. Maja 1852. sądowi powiatowemu przedłożyć osobno sporządzone według §. 4. wraz z notami taksalnemi, w przeciwnym bowiem razie zmuszeni zostaną do zapłacenia zaległych należytości, któ-

auf die Empfangnahme und Abquittirung der Gehührenrückstände lautenden Vollmacht zu versehen ist, und sich damit auszuweisen hat.

Das im S. 2 bezeichnete Verzeichniss sowohl, als die Taxnoten haben zu enthalten:

- a) Die genaue Bezeichnung des Gegenstandes mit Angabe des Datums und der Exhibiten-Zahl des Geschäftsstückes, bei welchem die Tax-Bemessung erfolgte;
- b) Namen, Eigenschaft und Wohnort (Hausnummer) der zahlungspflichtigen Partei;
- c) die Bezeichnung der Behörde (des Magistrates, Stadt- oder Ortsgerichtes, Justizoder Wirthschafts-Amtes), von welcher die Bemessung der Gebühr ausgegangen ist;
- d) den Betrag und die Eigenschaft der Gebühr.

Das Bezirksgericht hat die ausständigen Gebühren entweder selbst, oder wenn die Partei im Gerichtssprengel nicht wohnhaft ist, durch das zuständige Bezirksgericht einzuheben, und dem Zahler die saldirte Taxnote einzuhändigen.

Werden gegen die Richtigkeit der Gebühr Anstände vorgebracht, so sind dieselben vorläufig mit Anhandnahme der betreffenden Acten und nach Umständen durch Einvernehmung der betreffenden städtischen oder Gutsverwaltung zu erörtern und zu beheben.

Sobald gegen die Richtigkrit der Gebühr kein gegründster Anstand obwaltet, hat nöthigenfalls die executive Eintreibung stattzusinden.

Die eingehobenen Gebühren sind dem zur Empfangnahme namhaft gemachten Bevollmächtigten gegen stämpelfreie Quittung und Bestätigung auf dem erwähnten Tax-Verzeichnisse auszufolgen.

Letzteres sowohl, als die Quittung ist vom Bezirksgerichte zur Deckung aufzubewahren. §. 7.

Auf Rückstände, die mehr als drei Jahre vor dem 7. September 1848 zurückgerechnet, aushaften, wefern der Verzug nicht auf der nach jewiesenen Bewilligung von Raten-Zahlungen beruht, so wie auf Gebühren, welche zur Zeit der Gerichts-Uebergabe nicht fällig waren (Gebühren-Anwartschaften), oder die bis zu dem im §. 2 bestimmten Termine nicht zur Eintreibung angemeldet werden, findet das hier vorgezeichnete Verfahren keine Anwendung, sondern ist den Betheiligten der ordentliche Rechtsweg vorbehalten.

#### B. Rücksichtlich der für Rechnung des Staatsschatzes ausstehenden Gebühren.

#### N. 8.

Ueber jene Ausstände an Taxen und sonstigen Gerichtsgebühren, welche während des Provisoriums vom 7. September 1848 bis zur Gerichts-Uebergabe von den bestandenen Jurisdictions-Inhabern für Rechnung des Staatsschatzes einzuheben und abzuführen gewesen wären, und den gewesenen Gerichts-Inhabern nicht auf Rechnung der Entschädigung für die provisorische Fortführung der Jurisdiction zugewiesen worden sind, sohin noch für den Staatsschatz aushaften, haben die gewesenen Gerichts-Inhaber bis 1. Mai 1852 dem Bezirksgerichte abgesonderte, nach § 4 ausgefertigte Verzeichnisse nehst Taxnoten zu

re wybrać ich obowiązkiem było, z zostawieniem im regresu przeciw stronom, do opłacenia zobowiązanym.

§. 9.

Sąd powiatowy winien noty taksalna, podpisane przez sędzię powiatowego wraz z jednym równobrzmiącym egzemplarzem spisu udzielić urzędowi poborowemu do ściągnienia i obrachowania, i uczynić o tem relacyę do władzy finansowej powiatowej.

§. 10.

Urzędy poborowe winny doręczyć stronie odpis noty taksalnej z wezwaniem, ażeby zapłaciła w ciągu dni 8, jeżeli zaś temu wezwaniu zadosyć się nie stanie, przesłać oryginalne noty taksalne do sądu powiatowego, który należytość w sposób wyżej wymieniony ściągnąć nakaże i kwoty ściągnione do urzędu poborowego odwiezie.

Jeżeli zapłata nastąpi, wówczas urząd poborowy potwierdzi takową na oryginalnej nocie taksalnej, którą stronie wyda.

Jeżeli nie można ściągnąć należytości dla niedostatku dłużnika, wówczas sąd powiatowy winien okoliczność tę wraz z wykazem bezskutecznie prowadzonej egzekucyi, udzielić urzędowi poborowemu.

#### §. 11.

Pozycye, których ściągnąć nie można, winien urząd poborowy podać do wiadomości władzy finansowej powiatowej, a przez tę do wiadomości krajowej finansów dyrekcyi dla wykreślenia takowych.

§. 12.

Władze rządowe dozwolą byłym dzierżycielom sądownictwa na ich żądanie, przejrzeć odebrane akta i zanotowane taksy dla sporządzenia wspomnionych not taksalnych i spisów.

## Franciszek Józef m. p.

Schwarzenberg m. p.

K. Krauss m. p.

Z Najwyższego rozkazu, Ransonnet m. p. Dyrektor kancelaryi Rady ministrów. überreichen, widrigens sie zur Einzahlung der rückständigen Gebühren, deren Einhebung ihnen oblag, gegen Regress an die zahlungspflichtigen Parteien, werden verhalten werden.

S. 9.

Das Bezirksgericht hat die vom Bezirksrichter mitzufertigenden Taxnoten mit einem Pare des Verzeichnisses dem Steueramte zur Einhebung und Verrechnung mitzutheilen, und hievon die Anzeige an die Finanz-Bezirksbehörde zu erstatten.

S. 10.

Die Steuerämser haben eine Abschrift der Taxnote der Partei mit der Aufforderung zur Zahlung innerhalb acht Tagen zuzustellen, und falls dieser Aufforderung nicht Genüge geleistet wird, die Original-Taxnote dem Bezirksgerichte zu übergeben, welches die Eintreibung, wie oben angeordnet wurde, veranlassen, und die eingehobenen Beträge an das Steueramt abführen wird.

Erfolgt die Zahlung, so wird dieselbe vom Steueramte auf der Original-Taxnote bestätiget, und diese der Partei hinausgegeben.

Kann eine Gebühr wegen Zahlungsunfähigkeit des Schuldners nicht eingebracht werden, so hat das Bezirksgericht diesen Umstand sammt dem Ausweise über die erfolglos gebliebene Execution dem Steueramte mitzutheilen.

\$. 11.

Die uneinbringlichen Posten sind vom Steueramte der Finanz-Bezirksbehörde und durch diese der Finanz-Landesdirection Behufs der Abschreibung anzuzeigen.

S. 12

Die l. f. Behörden werden den abgetretenen Gerichts-Inhabern zum Behufe der Anfertigung der erwähnten Taxnoten und Verzeichnisse auf Verlangen die Einsichtnahme der übernommenen Acten und Taxvormerkungen gestatten.

Franz Joseph m p.

F. Schwarzenberg m. p. C. Krauss m. p.

Auf Allerhöchste Anordnung:

Ransonnet m. p., Kanzleidirector des Ministerrathes.